# Gesetz-Sammlung

für die

# Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 28.

(Nr. 5097.) Gefet, betreffend ben Bau einer Gifenbahn von Bromberg uber Thorn gur Landesgrenze in ber Richtung auf Lowicz, sowie die Beschaffung ber Geldmittel zur vollständigen Ausruftung ber Niederschlesisch-Markischen Gifenbahn mit einem Doppelgeleise, imgleichen die Deckung des Mehrbedarfs fur ben Bau ber Rreug = Cuftrin = Frankfurter und ber Gaarbrucken = Trier= Luxemburger Gifenbahn. Bom 2. Juli 1859.

Im Namen Gr. Majestät bes Königs.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, mit Zustimmung beiber Saufer bes Landtages ber Monarchie, mas folat:

### 6. 1.

Der Minister fur Sandel, Gewerbe und offentliche Arbeiten ift ermach= tigt, eine Gifenbahn von Bromberg über Thorn bis zur Landesgrenze in ber Richtung auf Lowicz fur Rechnung bes Staats ausführen zu laffen.

Der Gelbbedarf, welcher erforderlich ift:

a) für die Ausführung des Baues der Eisenbahn von Bromberg über Thorn bis zur Landesgrenze nach den revidirten Kostenanschlägen mit 3,300,000 Athlrn.,

b) für die vollständige Ausrustung der Niederschlesisch= Markischen Gisenbahn mit einem Doppelgeleise mit

3,081,406

c) für die vollständige Fertigstellung und Ausruftung ber Rreuz-Custrin-Frankfurter Gisenbahn mit ..... 2,062,773

d) fur Bollendung der Saarbrucken-Trier-Luremburger Gisenbahn mit ..... 2,407,167

ist durch eine verzinsliche Unleihe bis zum Gesammtbetrage von zehn Millionen neunhundert tausend Thalern zu beschaffen, welche vom Jahre 1859. ab nach Jahrgang 1859. (Nr. 5097.)

Maaßgabe der für die einzelnen Jahre erforderlichen Betrage allmälig zu rea-

lisiren ift.

Bei der Verausgabung des Bestandes der in Gemäßheit des Gesetzes vom 21. Mai 1855., betreffend die Verrechnung der Kosten der Berliner Bahnhofs-Verbindungsbahn u. s. w. (Gesetz-Sammlung S. 310.), aufgenommenen Anleihe zu den Kosten der Ausrustung der Niederschlesisch=Märkischen Eisenbahn mit einem Doppelgeleise im Betrage von 592,293 Rihlrn. 21 Sgr. 3 Pf. behält es sein Bewenden.

### S. 3.

Die nach bem gegenwärtigen Gesetz und nach dem Gesetze vom 10. Mai 1858., betreffend den Bau einer Eisenbahn von Königsberg bis zur Landesgrenze bei Endtkuhnen (Gesetz-Sammlung S. 270.), aufzunehmenden Unleihen im Gesammtbetrage von achtzehn Millionen vierhundert tausend Thalern sind vom 1. Januar 1862. ab jährlich mit mindestens Einem Prozent zu tilgen. Der J. 3. des Gesetzes vom 10. Mai 1858. wird, sofern er dieser Bestimmung entgegensteht, aufgehoben.

#### S. 4.

Soweit die zur Berzinsung und Tilgung der Anleihe erforderlichen Beträge nicht durch die Betriebküberschuffe der betreffenden Bahnen gedeckt werten können, sind dieselben aus dem Eisenbahnfonds zu entnehmen.

### S. 5.

Die Berwaltung der aufzunehmenden Anleihe wird der Hauptverwaltung der Staatsschulden übertragen. Wegen Verwendung der durch allmälige Abstragung des Schuldkapitals ersparten Zinsen, wegen Verjährung der Zinsen, wegen Abführung der zur Verzinsung und Tilgung erforderlichen Veträge an die Hauptverwaltung der Staatsschulden, sowie wegen des Verfahrens Behufs der Tilgung, sinden die Bestimmungen der St. 3. 4. und 5. des Gesess vom 23. März 1852., betreffend die Ueberweisung der in Gemäßheit des Gesess vom 7. Dezember 1849. aufzunehmenden Anleihe an die Hauptverwaltung der Staatsschulden, sowie die Tilgung dieser Anleihe (Gesetz-Sammlung für 1852. S. 75.), Anwendung. Dem Staate bleibt das Recht vorbehalten, den Tilzgungsfonds zu verstärken, wogegen derselbe niemals verringert werden darf.

### S. 6.

Die im S. 2. bezeichnete Anleihe kann eintretenden Falls, statt zu den in dem gedachten Paragraphen erwähnten Zwecken, ganz oder theilweise zu Kriegszwecken, oder, soweit das öffentliche Interesse dies unerläßlich erheischt, jedoch nicht bis über den als einen Borschuß zu zahlenden Betrag von 500,000 Athlen. hinaus, zur Herbeischrung eines geordneten Abschlusses der Arbeiten an der Rhein-Nahe Eisenbahn verwendet werden.

Auf die fur Kriegszwecke zu verwendenden Beträge der Unleihe findet

bie Vorschrift des S. 4. keine Unwendung.

### S. 7.

Die Ausführung dieses Gesetzes wird dem Minister fur Handel, Gewerbe und offentliche Arbeiten und dem Finanzminister übertragen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, ben 2. Juli 1859.

## (L. S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

Fürst zu Hohenzollern=Sigmaringen. Flottwell. v. Auerswald. v. d. Hendt. Simons. v. Schleiniß. v. Bonin. v. Patow. v. Bethmann=Hollweg.

(Nr. 5098.) Berordnung, betreffend die Revision des Deichwesens in der Altmark. Bom 1. Juli 1859.

Im Namen Sr. Majestät des Königs.

## Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen, Regent,

verordnen, nachdem es für erforderlich erachtet ist, die neurevidirte und konstrmirte Deichordnung in der Altmark vom 20. Dezember 1695. und das Reglement vom 1. September 1776. einer Revision zu unterwersen und die Vorssluthsverhältnisse der betreffenden Niederungen, namentlich in der Altmarkischen Wische, zu verbessern, auf Grund des Gesetzes über das Deichwesen vom 28. Januar 1848. §. 23. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1848. S. 54.) und des Gesetzes vom 11. Mai 1853. Artisel 2. (Gesetz-Sammlung vom Jahre 1853. S. 183.), nach Anhörung der Betheiligten, was folgt:

## I. Abschnitt.

Beitragspflicht zu den Deichlasten.

### S. 1.

Die neurevidirte und konsirmirte Deichordnung in der Altmark vom 20. Dezember 1695, und das Reglement dazu vom 1. September 1776, bleisen in Kraft, soweit sie nicht durch gegenwärtige Verordnung deklarirt und abgeändert werden.

S. 2.

Durch gegenwärtige Berordnung werden betroffen:

a) die Niederung oberhalb Tangermunde von Bittkau bis Boelsdorf; b) die Niederung unterhalb Tangermunde von Hämerten bis Walsleben,

welche durch den sogenannten Hämertenschen Deich geschützt wird; Nr. 5097-5098.) c) die Niederung von Altenzaun abwärts bis zum Ende des Winterbeichs in der Garbe (Wische, Geest und Garbe, einschließlich der linksseitigen Niederung an Ucht, Biese und Aland, soweit sie der Inundation der Elbe bei Deichbrüchen ausgesetzt ist).

### Gewöhnliche Deichlast.

### ampails and some first and some

Die gewöhnliche Deichlaft, welche in der Unterhaltung und Bertheibigung

ber Deiche besteht, wird wie bisher geleistet.

Die Normalissrung der Deiche, wobei eine Kronenlage von zwei Fuß über dem bekannten höchsten Wasserstand für jett als Norm der Höhe derselben anzunehmen ist, erfolgt allmälig durch die Kavelbesitzer nach Maaßgabe der Andote, vorbehaltlich der Bestimmungen der SS. 16. und 17. des Regle=

ments vom 1. September 1776.

Die in Tit. V. Allinea 9. der Deichordnung vom 20. Dezember 1695. bestimmte Strafe von 5 Wispel Hafer wird aufgehoben und dafür eine Geldsstrafe von 10 bis 50 Rthlr. substituirt. Der Deichhauptmann ist auch befugt, auf Kossen des bei Lieferung der vorgeschriebenen Deichmaterialien säumigen Interessenten die Beschaffung der sehlenden oder unvorschriftsmäßig gelieferten Materialien sofort zu bewirken.

Das Deichamt kann mit Genehmigung der Regierung zur Erganzung lückenhafter und zur Aufklarung zweifelhafter Bestimmungen in Betreff der Deichvertheibigung Beschlusse kassen und nach Bedurfniß ein Regulativ erlassen.

### S. 4.

In der Bittkau-Boelsborfer Niederung (f. 2. a.) tritt bei den Schelldorfer Deichen die Beränderung ein, daß ein Drittel derfelben der Länge nach dem Rittergute und der Gemeinde Jerchel zur kunftigen Unterhaltung überwiefen wird an Stelle des früheren Jerchelschen Deiches, welcher durch die Anlegung des Schelldorfer Deiches entbehrlich geworden ist.

Die ortliche Ueberweisung dieser Ravel und die Eintheilung derselben unter Rittergut und Gemeinde Jerchel erfolgt durch die Berwaltungsbehörden. Bei der Eintheilung zwischen Rittergut und Gemeinde wird der betheiligte Grundbesiß beider in der Niederung als Maaßstab und das Rataster für die

außerordentlichen Deichlasten hierbei als Anhalt dienen.

In Betreff des Beitragsverhaltnisses zwischen dem Rittergut und der Gemeinde Grieben bewendet es bei den bestehenden Observanzen bis dahin, wo eine anderweite Einigung erfolgt ist.

### Außerordentliche Deichlaft.

#### S. 5.

Als außerordentliche Deichlast, welche in jeder Niederung gemeinsam getragen wird, ist anzusehen:

1) die

1) die Wiederherstellung und Reparatur der Hauptbeiche vorlängs des Elbstroms:

a) von Bittkau bis Boelsdorf einschließlich bes Ruckstaudeichs von

Boelsdorf,

b) bei Hämerten einschließlich ber von den Deich-Interessenten zu Tan-

germunde und zu hamerten unterhaltenen Strecken,

c) von Altenzaun bis zum Ende des Winterdeichs in der Garbe, n Folge von Deichbrüchen oder starken Beschädigungen durch Eisgang und Hochwasser, deren Kosten mehr als vier Thaler für die durchbrochene oder beschädigte laufende Ruthe betragen.

Der Deichkavelbesiger zahlt dabei vier Thaler pro Ruthe Deich vor-

weg (Tit. VI. der Deichordnung vom 20. Dezember 1695.).

Bei Brüchen oder Beschädigungen an anderen Deichen tritt der Verband nicht ein, sondern die Ausbesserung des Schadens ist wie bisher von demjenigen allein zu bewirken, welchem die gewöhnliche Unterhaltung des Deiches obliegt:

2) die Anlegung und Unterhaltung von Buhnen und Deckwerken an Schaarbeichen und im Vorlande, soweit diese Anlagen von der Deichverwaltung

im Intereffe des Deichs fur nothig erachtet werden.

Diese Vorschrift gilt auch fur die schon vorhandenen Wasserwerke dieser Art, soweit sie nicht ein Dritter unterhalt.

Bierbei gelten folgende nabere Bestimmungen:

a) Bei dem Neubau von Buhnen und Deckwerken an Schaardeichen haben die Deichkavelbesitzer vier Thaler pro laufende Ruthe Deich, soweit dieser Deich nach dem Ermessen der Verwaltungsbehörden durch die Anlagen geschützt wird, vorweg zu bezahlen, bei der Unsterhaltung solcher Wasserwerke jedoch nur ein Zehntel der Untershaltungskosten für das laufende Jahr vorweg zu tragen.

Dieser Zuschuß darf funf Silbergroschen für die laufende Ruthe Deich, soweit dieser durch die Anlagen geschützt wird, in

einem Jahre nicht übersteigen.

b) Der J. 64. des Reglements vom 1. September 1776. wird dahin deklarirt, daß der Vorlandsbesißer sich von dem ihm angebotenen Uferbau durch Abtretung des Vorlandes an den Deichverband befreien und der Verband die Uebernahme des abgetretenen Vorlandes mit der Uferdeckungslast nicht verweigern kann. Die Abstretung des Vorlandes braucht nur in dem Umfange zu geschehen, als dasselbe durch den angebotenen Uferbau gedeckt wird. Es bleibt dem Vorlandsbesißer überlassen, eine anderweite Einigung mit der Deichverwaltung zu treffen.

Die fernere Unterhaltung der Buhnen vor dem bereits vers bauten abbrüchigen Ufer oberhalb Werben am Königsdeiche übernimmt der Verband, wogegen die Vorlandsbesitzer statt der Abtretung des Vorlandes in Gemäßheit besonderer Einigung jährlich zwanzig Silbergroschen pro Morgen an die Deichkasse zahlen.

c) Auf die Verbauung von Schlenken und Einrissen im Vorlande, (Nr. 5098.) welche welche bem Deichfuße nachtheilig find, finden die Bestimmungen sub 2. a. diefes Paragraphen Unwendung, auf folche Ginriffe, die nicht in der Nahe des Deiches sich befinden, die Bestimmungen sub 2. b., wenn die Deichverwaltung den Ausbau, als fur die Deicherhaltung nothwendig, fordert;

3) unvorhergesehene Ausgaben bes Berbandes, sowie Berwaltungskoften, welche durch die etatsmäßigen Staatszuschuffe und andere Einnahmen

der Deichkasse nicht gedeckt werden.

Die Anbote gehen wie bisher an die verpflichteten Deichkavel= und Vor= landsbesiger. Diese baben, falls sie nach Maaggabe des G. 5. Mr. 2. eine Beihülfe des Berbandes in Unspruch nehmen oder das Vorland abtreten wol-Ien, sich darüber binnen vierzehn Tagen nach Empfang des Unbotes gegen den Deichbauptmann zu erklaren.

#### S. 7.

Bu ben außerordentlichen Deichlasten tragen fortan in jeder Niederung Die Besitzer aller durch den gemeinsamen Binterdeich geschützen ertragsfähigen Grundstucke nach befonderen Deichkatastern bei, in vier nach Berhaltniß Des Bortheils und abzuwendenden Schadens abzustufenden Rlaffen, wobei in ber Regel gehören:

zu der I. Rlaffe, Sof= und Bauftellen, Garten und Acker befter Dualitat (Weizenboden I. und II. Rlaffe und Gerstland I. Rlasse).

= II. = der Acker geringerer Qualitat (Weizboden III. Klaffe, Gerstland II. Rlaffe und Haferland I. Klaffe),

= = III. = leichter Acker (Hafferland II. und III. Klasse und 3= bis Diabriges Roggenland). bis Hähriges Roggenland),
Biesen, Hutung und Forst.

Die Grundstücke der I. Klaffe werden mit ihrer vollen Flache,

II. = = zwei Drittel, = IV. = = ein Sechstel

ibres wirklichen Flacheninhalts herangezogen.

Die innerhalb ber Deichschlöffer liegenden Grundstude find von den Deich= faffenbeitragen frei.

Im Ginzelnen ift hierbei Folgendes zu bemerken:

1) In der Bittkau-Bolsborfer Niederung bleibt das Rittergut Rocte frei pon Beitragen zu dem gemeinsamen Elb= und Ruckstaudeich und unter= balt dafür, wie bisher, den Rocter Ruckbeich allein.

2) Die Grundstucke in der Oberschau der Wischeniederung von Altenzaun bis Werden bleiben fortan von den außerordentlichen Deichlasten zu dem Samertenschen Deiche frei, vielmehr leisten biejenigen Deichkavelbesiger des Samertenschen Deiches, welche mit ihrem Grundbesit in der Tranke

des Wischedeiches liegen, ihre außerordentliche Deichlast nur zu dem

Wischedeich von Altenzaun bis in die Garbe.

Die Hämertenschen Deichkavelbesiker, soweit sie mit ihrem Grundbesit in der Niederung von Hämerten bis Walsleben liegen, tragen andererseits fortan zu dem Deich = und Uferbau von Altenzaun abwärts nicht mehr bei, sondern werden nur zu Beiträgen für den Hämertenschen Deich herangezogen.

Die außerordentliche Deichlast an bem Hämertenschen Deich wird noch fernerhin nach der observanzmäßigen Hufenzahl aufgebracht, nämlich:

| and a coler parishing in a sale is and and depti  | ill) i, and | ********* |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------|
| a) von dem Gute Charlottenhof nach                | 31          | Hufe,     |
| 1) von der Gemeinde Bindfelde nach                | 151         |           |
| on der Gemeinde Langensalzwedel nach              | 18          | peiten    |
| d) von den Deichinteressenten zu Tangermunde nach | b 21½       |           |
| e) die Hufenzahl der Deichkavelbesitzer aus de    | r 4         | назіо     |
| Wische beträgt                                    |             |           |
|                                                   | 8           |           |

Summa 1711 Sufe.

Der Beitrag von den Hufen der Deichkavelbesitzer aus der Wische (sub e.) wird auf die bisher deichfreien Güter und Ortschaften in der Riederung von Hämerten bis Walsleben nach dem Deichkataster vertheilt.

3) Auch die in der Tränke gelegenen Grundstücke auf dem linksseitigen Alandsufer unterhald Seehausen werden zu den außerordentlichen Elbedeichlasten herangezogen, soweit sie Vortheil von dem Eldeich haben, mit der Maaßgabe, daß die Grundstücke dis zur Grenze von Natewisch mit der Feldmark Gr. Holzhausen nach den Eingangs gedachten Klassen zu voll, die Grundstücke von Natewisch abwärts aber nur zu ein Viertel in der betressenden Klasse zu den außerordentlichen Deichlasten beitragen.

### S. 8.

Das Kataster für die Ausbringung der außerordentlichen Deichlast in jeber Niederung wird von dem Deichregulirungs-Kommissarius aufgestellt, welcher dabei drei nach Anhörung der Borschläge des Deichamtes von ihm zu wählende Sachverständige zuzieht und sich bei den örtlichen Einschätzungen durch einen Feldmesser vertreten lassen kann. Behufs der desinitiven Feststellung des Katasters ist dasselbe von dem Kommissarius dem Deichamte vollständig, den einzelnen Dominien und Gemeindevorständen extraktweise mitzutheilen und ist zugleich im Amtsblatte der Regierung zu Magdeburg eine vierwöchentliche Frist bekannt zu machen, innerhalb welcher das Kataster von den Betheiligten bei den Gemeindevorständen und dem Kommissarius eingesehen und Beschwerde dagegen bei dem letzteren angebracht werden kann.

Die eingehenden Beschwerden, welche auch gegen die Anzahl und das Verhältniß der Katasterklassen gerichtet werden können, sind von dem Deichrez gulirungs-Kommissarius unter Zuziehung der Beschwerdeführer, eines Deichamtsz

Deputirten und der erforderlichen Sachverständigen zu untersuchen.

Die Sachverständigen sind hinsichtlich der Grenzen des Inundationsgebiets und der sonstigen Vermessung ein vereideter Feldmesser oder nöthigenfalls ein Vermessungsrevisor, hinsichtlich der Bonität und Einschätzung zwei dkons- (Nr. 2098.)

mische Sachverständige, denen bei Streitigkeiten in Betreff der Ueberschwemsmungsgefahr ein Wasserbau-Sachverständiger beigeordnet werden kann. Alle diese Sachverständige werden von der Regierung ernannt. Mit dem Resultate der Untersuchung werden die Betheiligten, nämlich die Beschwerdeführer einersseits und der Deichamtsdeputirte andererseits, bekannt gemacht; sind beide Theile mit dem Resultate einverstanden, so hat es dabei sein Bewenden und wird das Deichkataster demgemäß berichtigt. Anderenfalls tritt die Entscheidung der Resgierung ein. Wird die Beschwerde verworfen, so treffen die Kosten derselben den Beschwerdesührer.

Binnen sechs Wochen nach erfolgter Bekanntmachung der Entscheidung ist Rekurs dagegen an den Minister fur die landwirthschaftlichen Ungelegen=

heiten zulässig.

Nach erfolgter Feststellung ber Deichkataster sind dieselben von ber Re=

gierung in Magdeburg auszufertigen und bem Deichamte zuzustellen.

Sobald das Kataster entworfen ist, werden die Beiträge danach erhoben, vorbehaltlich der Ausgleichung nach erfolgter Fesistellung des Katasters.

### II. Abschnitt.

Berbefferung ber Borfluth in der Bifche und Beitrage= pflicht dazu.

### S. 9.

Behufs Verbesserung der Abwässerung in der Wischeniederung (S. 2. sub c.) soll nach Maaßgabe des Meliorationsplanes vom Jahre  $185\frac{6}{8}$ , sowie

derselbe bei der boberen Prufung festgestellt ift,

1) die Ucht, Biese und der Aland von der oberen Brücke bei dem Dorfe Walbleben und von der Stadt Osterburg ab bis zur Brücke bei Gr. Wanzer durch Herstellung eines regelmäßigen und außreichenden Prosils unter gleichmäßiger Vertheilung des Gefälles und Durchstechung der schäldichsten Krümmungen regulirt werden,

2) ein Flügelbeich auf dem rechten Ufer des Mands vom Ueterdeich ab entlang des Wahrenberger Alandbeiches bis zur Hannoverschen Grenze als

Winterdeich mit den erforderlichen Schleusen hergestellt werden.

Erhebliche Abanderungen des Regulirungsplans, welche im Laufe der Regulirung nothwendig erscheinen, durfen nur nach Anhorung des Deichamtes mit Genehmigung des Ministers für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten vorgenommen werden.

### S. 10.

Die bestehenden Verpflichtungen wegen Unterhaltung der Binnenentwasserungen, Deichschlösser, Binnendeiche, Stauschleusen und sonstiger Wasserbau-

werke in der Niederung bleiben unverandert.

Verbesserungen an diesen Unlagen, welche zur ordnungsmäßigen Kultur der Niederung nothwendig sind, mussen von den speziell dabei Betheiligten außzgeführt und unterhalten werden. Der Deichverband hat durch seine Organe der-

bergleichen Berbefferungen, bei welchen mehrere Grundbesitzer intereffirt sind, Bu vermitteln und nothigenfalls auf Roften der Betheiligten burchzuführen, nachbem ber Plan bazu von ben Bermaltungsbehörden nach Unborung der Be= theiligten und des Deichamtes festgestellt ift.

Diese Bestimmung gilt auch fur die Bittkau-Bolsborfer und Samertensche

Miederung.

# S. 11.

Die Rosten der Herstellung der im S. 9. gedachten gemeinschaftlichen Unlagen werden von allen dabei betheiligten Niederungsintereffenten nach einem besonderen Kataster durch Geldbeitrage nach Maaßgabe des durch die Melio= ration für einen Jeden abzuwendenden Schadens oder herbeizuführenden Bor= theils aufgebracht.

Bur Feststellung der betheiligten Grundstucke und des Beitragsverhaltniffes derfelben ift ein Ratafter anzufertigen, in welchem die Grundflucke nach Maaßgabe des ihnen durch die Melioration erwachsenden Bortheils in sechs

Wafferklaffen zu theilen find.

Die Grundstücke ber 1. Klasse werden mit ihrer vollen Flache,

= = = = = = = = vier Fünftel, = 3. = = = brei Funftel, ander = main = 4. = 100 = 3wei Funftel, nothing = diach = products | 5. . . . . . . . . . . . . ein Funftel, und dr = = ein Zehntel

ihres wirklichen Flacheninhalts herangezogen. Erhebliche Verschiedenheiten in der Bonitat und Rutungkart der Grundstücke in einer und derfelben Rlaffe werden durch die Ginschatzungskommiffion durch Berabsetzung in eine andere Rlaffe ausgeglichen.

Für die Anfertigung, Fesistellung und vorläufige Anwendung bes Ratasters

gelten die Bestimmungen des G. 8.

## one of the policy of the state of the contract of the contract

Behufs ber Ausführung ber in S. 9. genannten Unlagen find bie Gigen= thumer der eingedeichten Grundstucke und der Borlander verpflichtet, auf Unordnung der Baukommission (S. 13.) den erforderlichen Grund und Boben gegen Bergutung abzutreten, desgleichen die zu jenen Anlagen erforderlichen Materialien an Sand, Lehm, Rasen 2c. gegen Ersat des burch die Fortnahme berselben entstandenen Schadens zu überlaffen; auch kann der Berband die Abtretung ber burch die Berlegung des Flugbettes ganz oder theilmeife auf bas andere Ufer kommenden Grundstucke, fofern beren Eigenthumer oder fonflige Rubungsberechtigte nicht auf das Recht, fur die ihnen erwachsenden Infonvenienzen Entschäbigung zu fordern, verzichten, gegen Entschädigung in Unspruch nehmen.

Insoweit nach ber Deichordnung vom 20. Dezember 1695. und bem Reglement vom 1. September 1776. oder nach bem Herkommen bas Material zu den Deichen unentgeltlich gegen Ueberlassung der Deichnutzung gegeben wer=

ben muß, behalt es dabei sein Bewenden.

Bei Feststellung der Entschädigungen ist der außerordentliche Werth nicht in Unrechnung zu bringen. Der Betrag wird nach vorgängiger, unter Zuziehung des Besitzers zu bewirkender Abschätzung von der Baukommission festzgesetzt und ausgezahlt.

lleber die Hohe der Bergutung ist innerhalb vier Wochen nach erfolgter

Bekanntmachung des festgesetten Betrages ber Rechtsmeg zulässig.

Wer auf diesen verzichten will, kann binnen gleicher Frist Rekurs an die Regierung einlegen.

Die Uebergabe der Grundstücke und die Ausführung der Bauten wird

durch die Ermittelung der Entschädigung nicht aufgehalten.

Die obigen Vorschriften gelten auch für die Ausführung der im S. 10. gedachten Verbesserungsanlagen mit der Maakgabe, daß dabei der Deichhauptsmann an die Stelle der Baukommission tritt.

Das alte Flußbett, soweit es in Folge der anzulegenden Durchstiche nicht als Wasserabzug bestehen bleibt, geht in das Eigenthum des Verbandes über, vorbehaltlich des Rechts der Fischereiberechtigten.

Diese konnen jedoch bas Musfullen des alten Flugbetts nicht verbindern;

fie erhalten die Fischerei in dem neugegrabenen Flußbette.

#### S. 13.

Die Ausführung der Bauten nach dem festgestellten Meliorationsplan (S. 9.) wird unter der Kontrole des Deichamtes einer besonderen Baukommission "für die Regulirung des Alands" übertragen, welche besteht:

a) aus dem Königlichen Kommissarius als Vorsitzenden,

b) aus drei von dem Deichamte zu wahlenden Interessenten, und zwar:

einem Rittergutsbesitzer, simmolognundelnis sie domi underer einem städtischen und

einem bauerlichen Intereffenten, of pungingente sid

von denen der erstere den Borsit übernimmt, falls der Konigliche Kommissar abwesend oder behindert ist,

c) aus dem vom Deichamte gewählten ausführenden Bautechniker, welcher

nur berathende Stimme hat.

Der Landrath des Kreises hat das Recht, den Sitzungen der Baukommission beizuwohnen.

Die Baukommission fast ihre Beschluffe nach Stimmenmehrheit. Bei

Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Borfigenden.

Sie beforgt insbesondere auch die Erwerbung und Abschreibung der Grundstücke, deren Ankauf zur Ausführung des Meliorationsplans nothwendig ist; desgleichen die etwaige Beräußerung der in das Eigenthum des Verbandes übergehenden Grundstücke; sie ist verpflichtet, im Interesse des Verbandes auf möglichste Kostenersparniß Bedacht zu nehmen und überall dassenige anzuordnen und zu veranlassen, was ihr zum Nutzen des Verbandes zweckdienlich erscheint.

Die Bertrage, welche die Baukommiffion abschließt, sind von drei Rom=

missionsmitgliedern zu unterschreiben.

Sobald die Ausführung des Meliorationsplans bewirkt ist, hort das Mandat der Baukommission auf. Streitigkeiten über die Bauausführung,

welche bei der Uebergabe der Anlagen an die gewöhnliche Verwaltung des Deichamtes entstehen möchten, werden von dem Minister für die landwirthsichaftlichen Angelegenheiten nach Anhörung der Regierung zu Magdeburg entschieden, ohne daß der Rechtsweg zulässig ist.

#### S. 14.

Nach erfolgter Ausführung dieser Vorfluthsregulirung verbleibt die spåtere Unterhaltung und Raumung des Flusses, ebenso wie die Unterhaltung der Deiche, Brücken und Schleusen an demselben, in der Regel den bisher dazu Verpflichteten.

Die Unterhaltung der neuen Durchstiche wird, wenn keine andere Einigung erfolgt, unter die Unterhaltungspflichtigen der eingehenden alten Fluß-strecken durch die Verwaltungsbehörden nach Anhörung des Deichamtes vertheilt.

Daffelbe gilt für die anderweite Gintheilung der Deichkaveln, welche burch

die Berlegung von Deichen nothwendig wird.

Der neue Rückstaudeich mit den Schleusen auf der Strecke vom Ueterbeich bis zum Wahrenberger Querdeich (Retwischer Deich) wird den durch diesen Deich geschützten Grundstücksbesitzern nach Maaßgade ihres eingedeichten Besitstandes zur künftigen Unterhaltung übergeben, wogegen dieselben auch die Grasnutzung dieses Deiches beziehen, soweit dieselbe nicht den angrenzenden Grundbesitzern nach besiehendem Recht sür unentgeltliche Hergade des Erdmaterials zufällt. Die Normalmorgenzahl des Vorsluthskatasters (J. 11.) dient zur Grundlage für die von den Berwaltungsbehörden nach Anhörung des Deichamtes sesszellende Kaveleintheilung.

Der untere Theil des Ruckstaudeichs auf der Strecke vom Wahrenberger Querdeich (Reswischer Deich) bis zur Hannoverschen Grenze wird auch kunftig gemeinschaftlich unterhalten von dem Deichverbande nach Maaßgabe des Borfluthskatasters (J. 11.), wogegen auch der Verband die Grasnubung dieser

Deichstrecke bezieht.

Dieser gemeinschaftlich zu unterhaltende Rückstaudeich steht unter Schau bes für die korrigirten Flußstrecken einzurichtenden Schauamts.

#### 6. 15.

Um die gute Unterhaltung und regelmäßige Räumung der Flusse und Hauptgräben zu sichern, sollen die besiehenden Schaueinrichtungen und Reglements von dem Deichamte geprüft, und demnächst nach Besinden die erforder= lichen Verbesserungen von der kompetenten Behörde angeordnet werden.

Während der Ausführung des Meliorationsbaues schaut die Baukommission unter Zuziehung der bisherigen Schaurichter die zu regulirenden Flußsprecken.

## III. Abschnitt. Organisation der Deichverbande.

S. 16.

Jede der im S. 2. genannten drei Niederungen bildet einen selbsiständigen Deichverband mit Korporationsrechten.

(Nr. 5098.) 50\*

Der Bittkau-Bolsborfer Berband und ber Samertensche Berband haben ihren Gerichtsstand bei dem Kreisgerichte zu Stendal, der Wische-Deichverband bei bem Rreisgerichte in Seehausen i. 21.

Geber Berband fieht unter einem Deichbauptmann, welcher wie bisber von dem Kommunallandtage der Altmark gewählt wird. Die Wahl bedarf ber Bestätigung bes Ministers fur die landwirthschaftlichen Angelegenheiten.

Kur ben Wische = Deichverband find bei ber Ausbehnung ber Niederung

brei Deichbauptleute durch den Kommunallandtag zu mablen.

Ein von der Regierung zu Magdeburg nach Anborung des Deichamtes festzusependes Reglement hat das Rabere über den Porfit im Deichamte ber Wische und die Vertheilung ber Geschäfte und Remuneration unter die brei Deichhauptleute biefes Berbandes zu bestimmen.

#### S. 18. The chicagon bear offer

Reder Berband wird vertreten burch ein Deichamt, welches aus bem Deichbauptmann als Borfigenden und den Reprafentanten ber Deichaenoffen besteht. Jeder ber fur den Wische = Deichverband erwählten drei Deichhaupt= leute hat Sit und Stimme im Deichamte.

Der Konigliche Wafferbau-Inspektor bes Bezirks ift zu jeder Deichamts-

figung einzuladen, hat aber in derfelben nur berathende Stimme.

Die Regierung kann besondere Rommissarien zu den Deichamtssitzungen abordnen.

Der Landrath bes Rreises ist ebenfalls berechtigt, den Sigungen beigu= wohnen und ift zu denfelben einzuladen.

### engingenties and dendrolle ros. 19. supposed . (11 7/7 Stational statut

Bum Deichamte bes Deichverbandes von Bittfau-Bolsborf bestellen bie A. Bittfau = betheiligten Grundbesitzer die Reprasentanten nach folgenden Abtheilungen: Bölsborfer Deichberband.

|        |                                          | Grieben 1 Reprafentanten,                |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|        |                                          | Jerchel 1                                |
| 3) die | Gemeinde                                 | Grieben 1                                |
| 4) =   |                                          | Jerchel 1                                |
| 5) =   | 19 多 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 | Schelldorf 1                             |
| 6) =   |                                          | Buch 1 =                                 |
| 7) =   | n tag 11998                              | Bolsdorf 1                               |
| Cono   |                                          | mird durch ihren Ortangritcher nertreter |

Jede Gemeinde with durch ihren Orfsvorsteher verfreten.

In dem Samertenschen Deichverbande bestellen:

1) die Stadt Stendal ..... 1 Reprasentanten,

2) = = Tangermunde ..... 1 = 3) die übrigen Deichkavelbesiger aus

der Hamertenschen Miederung ... 1 Deichkavelbesiger aus der

4) die Wische-Niederung ..... 1

5) die bisher deichfreien, nur zu extra-

B. Samerten=

fcher Deichver=

ordinairen Deichlasten verpflichteten Grundbesitzer in der Hamertenschen Niederung ..... 2 Reprafentanten,

und zwar die betheiligten Ritterguter 1, die betheiligten Dorfgemeinden, welche bei der Wahl durch ihre Ortsvorsteher vertreten werden, ebenfalls 1 Repräfentanten.

In dem Wische-Deichverbande bestellen die betheiligten Ritterguter und c. Wisches Domainen 6, die drei Städte Werben, Seehausen und Osterburg 3 und die Deichberband. betheiligten Dorfgemeinden 6 Repräsentanten nach folgenden Abtheilungen:

| 1) die Rittergüter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Osterburg, Schwarzholz (2 Guter),<br>Rosenhof, Käflitz, Germerslage und<br>Kannenberg,                                       | gemeinschaftlich<br>1 Repräsentanten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in 2) is also relies in the day of the day o | Busch, Rohrbeck 1. und 2. Antheils, Gethlingen 1. und 2. Antheils, Iden, Calberwisch, Uchtenhagen und Wals-                  | on an adding the loss of the l |
| ore betreffende Gie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rengerslage, Wolterslage, Mese-                                                                                              | between ju fellen bot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| maile a hi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schönberg 1. und 2. Antheils,                                                                                                | Mac miss - Rellen 11a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lichterfelde 1. und 2. Gut, Neu-<br>firchen, Ferchlipp, die beiden Güter<br>in Wendemark und die Domaine<br>Werben,          | nimit slier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 115) 'ş döleye bu<br>nomis Osis Osimmon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mienfelde 1. und 2. Antheils, Herz=<br>felde, Efact, Geest=Gottberg, Gict=<br>hof und Gickerhofe,                            | ender Mohnte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6) = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | auf bem linksseitigen Aland, soweit sie zu Beiträgen herangezogen werden,                                                    | ino disability                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7) 8) und 9) die E<br>prasentanten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Städte Seehausen, Osterburg und We                                                                                           | rben eine jede 1 Re=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10) die Gemeinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schwarzholz, Busch, Germerslage, Giesenslage, Behrendorf, Berge und Robel,                                                   | gemeinschaftlich<br>1 Repräsentanten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| areas areas (11) in a (11) | Rengerslage, Hindenburg, Geth-<br>lingen, Rohrbeck, Iden, Uchtenhagen,<br>Walkleben, Calberwisch, Dusedau<br>und Königsmark, | eriodos de la como de  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wasmerblage, Meseberg, Wolters= lage, Rethhausen, Blankensee, Dob- brun, Behrendt und Falkenberg,                            | oafelbe nicht ver ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 13) =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wendemark, Ferchlipp, Lichterfelbe, Meufirchen. Schönberg und Berg-                                                          | deres Magilit<br>mit ibrer Akt<br>H Edznie konnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Nr. 5098.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [www                                                                                                                         | 14) die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

14) die Gemeinden Kl. Holzhausen, Ostorf, Gr. und Kl.
Beuster, Losenrade-Steinfelde, GeestGottberg und Wahrenberg,

15) = = auf dem linksseitigen Aland, soweit
sie zu Beiträgen herangezogen werden,

Nach Feststellung des Deichkatasters bleibt es dem Minister für die land= wirthschaftlichen Angelegenheiten vorbehalten, die Wahlbezirke und das Stim= menverhältniß in denselben nach Anhörung des Deichamtes durch Verfügung anderweit unter Berücksichtigung der Beitragspflicht zu ordnen.

In den Abtheilungen der Landgemeinden erfolgt die Wahl der Nepräsentanten durch Wahlmanner. Die Zahl der Wahlmanner in jeder Gemeinde richtet sich nach der betheiligten Morgenzahl der Feldmarken. Auf je 500 Morgen wird Ein Wahlmann gewählt. Diejenigen Gemeindeglieder, welche allein einen Besitz von 500 Morgen oder mehr haben, sind von selber Wahlmann; sie stimmen in der Gemeinde zur Wahl der übrigen Wahlmanner nicht mit. Ihr Grundbesitz wird von der Gesammtsläche der Feldmark abgerechnet, um bestimmen zu können, wie viel Wahlmanner außer ihnen die betreffende Gemeinde zu stellen hat. Gemeinden, die mit weniger als 500 Morgen betheizligt sind, siellen doch einen Wahlmann zu der Abtheilung.

D. Gemeins schaftliche Bes stimmungen.

a) Für jeden gewählten Repräsentanten ist auch ein Stellvertreter zu wählen, welcher in Krankheitß= und Behinderungsfällen des Repräsentanten Stelle einnimmt und für denselben eintritt, wenn derselbe während seiner Wahlperiode stirbt, den Grundbesitz in der Niederung aufgiebt, oder sei= nen Wohnsitz an einen entfernten Ort verlegt.

b) Jeber Reprafentant fuhrt im Deichamte Gine Stimme. Bei Stimmen=

gleichheit entscheidet die Stimme des Borfigenden.

c) Das Stimmrecht bei den Wahlen oder im Deichamte kann von demjenigen nicht ausgeübt werden, welcher mit seinen Deichkassenbeiträgen im Rückstande ist oder den Bollbesitz der bürgerlichen Rechte durch rechtskräftiges Erkenntniß verloren hat.

d) Pfarren, Kirchen, Schulen und andere moralische Personen, desgleichen Frauen und Minderjährige, durfen ihr Stimmrecht durch ihre gesetlichen

Bertreter oder durch Bevollmächtigte ausüben.

Gebort ein Gut mehreren Besitzern gemeinschaftlich, so kann nur

Einer derselben im Auftrage der übrigen das Stimmrecht ausüben.

Die Besitzer der Guter können ihren Zeitpächter, ihren Gutsverswalter, oder einen anderen Deichgenossen zur Ausübung ihres Stimmsrechts bei den Wahlen resp. im Deichamte bevollmächtigen, wenn sie dasselbe nicht selbst ausüben wollen.

e) Die Städte werden durch ihre Burgermeister repräsentirt, welche ein ans beres Magistratsmitglied oder einen anderen Deichgenossen der Stadt

mit ihrer Vertretung beauftragen fonnen.

f) Ebenso konnen die zur Wahl oder zum Deichamte berufenen Ortsvorsteher

ber

der Landgemeinden einen Schöppen oder ein anderes betheiligtes Gemeindemitglied mit ihrer Vertretung beauftragen.

Bei Wahlen in den Landgemeinden ist nur dersenige stimmfähig, welcher zur Theilnahme an der Gemeindeversammlung berechtigt ist.

- g) Die Liste der Wähler in jedem Wahlbezirk wird von dem Deichhauptsmann und, so lange ein solcher nicht gewählt sein sollte, von dem bestreffenden Landrath mit Hulfe der Gemeindevorsteher aufgestellt. Die Liste wird vierzehn Tage lang in einem oder mehreren zur öffentlichen Kenntniß gebrachten Lokalen offen gelegt. Während dieser Zeit kann jester Betheiligte Einwendungen gegen die Richtigkeit der Listen bei dem Wahlkommissarius erheben.
- h) Wählbar ist jeder großjährige Deichgenosse, welcher den Bollbesitz der bürgerlichen Rechte nicht durch rechtskräftiges Erkenntnis verloren hat und nicht Beamter des Berbandes ist. Mit dem Aushdren der Wählbarkeit verliert die Wahl ihre Wirkung. Vater und Sohn, sowie Brüder, dürsen nicht zugleich Mitglieder des Deichamtes sein. Sind dergleichen Verwandte zugleich gewählt, so wird nur der ältere zugelassen.
- i) Die Wahl in jeder einzelnen Wahlabtheilung erfolgt nach Stimmenmehrheit der anwesenden Wähler und kann nur auf einen Deichgenossen, welcher zu dieser Abtheilung gehört, gerichtet werden. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos.
- k) Die Wahlperiode der gewählten Repräsentanten ist eine sechsjährige und wechselt mit der regelmäßig im Monat Juni abzuhaltenden Deichamts= sitzung.
  - 1) Die Wahlkommissarien werden von der Regierung ernannt. Die Entzscheidung über die Einwendungen gegen die Wählerlisten und die Wah= len, sowie die Prüfung der Wahlen steht dem Deichamte zu.

Im Uebrigen sind bei dem Wahlverfahren, sowie in Betreff der Verpflichtung zur Unnahme unbefoldeter Stellen die Vorschriften über

die Gemeindewahlen analogisch anzuwenden.

### S. 20.

Die Deichschauen werben wie bisher abgehalten. Der Regierungskommissarius kann sich bei Verhinderung durch den Deichhauptmann vertreten lassen.

Den Schauen wohnen außer den Richtern und Heimreitern mindestens zwei Deputirte des Deichamtes, welche dieses auf sechs Jahre wählt, bei.

Dieselben haben bas Recht, gleich ben Deichbeamten an der observanz= mäßigen Berpflegung und Beköstigung auf den Deichschauen Theil zu nehmen.

Zu der Hämertenschen Deichschau stellen die Deichkavelbesitzer aus der Wische fernerhin nur Einen Heimreiter.

Die formliche Hegung der Schauen und die Vereidigung der Richter und Heimreiter bei den Schauen fallt fur die Zukunft fort.

S. 21.

# so dengine de de constante de la constante de

Jeder Berband hat seine besondere Deichkaffe, über beren Berwaltung bas Deichamt bas Erforderliche zu beschließen bat.

Der Deichbeamte, welcher die Deichkaffe verwaltet, führt das Deichkataster und repartirt die einzuziehenden Gelber auf die einzelnen Interessenten.

Die Ortserhebung der Beitrage in den einzelnen Gemeinden und die koftenfreie Abführung berfelben an die Deichkaffe ift Sache jeder Gemeinde, besgleichen die Berichtigung bes Deichkatasters innerhalb ber Gemeindefeldmark.

Das in baaren Bestanden und in ginstragenden Papieren bestebende Bermogen der sammtlichen Alltmartischen Deichdivissonen, sowie die Deichverpflegungsgelber, werden nach Konslituirung der besonderen Berbande durch die Regierung nach Unhörung ber Deichamter unter die einzelnen Berbande verhaltnißmäßig vertheilt.

### wachishand dail ... ... Combaile C. 22. Combaile Comban norther

Jebes Deichamt fann mit Genehmigung der Regierung besondere Geschäftsreglements für die Deichverwaltung und für die Deichbeamten erlaffen.

Abanderungen biefer Berordnung fonnen nur unter landesberrlicher Genehmigung erfolgen.

Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beigebrucktem Roniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 1. Juli 1859.

# (L. S.) Wilhelm, Prinz von Preußen, Regent.

v. d. hendt. Simons. Gr. v. Puckler.

Su des Damerremeben Delderchair francis des Deichkabenbergert aus voer